# N= 115.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, den 14. Mai 1827.

### Angekommene Fremde bom 10. Mai 1827.

A fire the work with a fire of the said

Helmsstraße; Hr. Deramtmann v. Blank aus Birnbaum, Hr. Gutsbesitzer v. Postworder aus Prinfere v. Postworder aus Brunkowo, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Sulerzyckt aus Jablowo, I. in Nro. 23. Wallischei; Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski aus Zaizczkowo, Hr. Stadtrath Brauer aus Thorn, Hr. Oberamann Busse aus Mechnica, I. in Nro. 210. Wilsbesitzer v. Postworowski aus Przysiek, I. in Nro. 243. Breslauer Straße.

Den 14. Mai 1827.

Hittmeister v. Drygaleti aus Luben, I, in Nro. 99. Wilbe; Hr. Prebiger Offipolo aus Dsiizewo, Hr. Kaufmann Camter aus Lista, Hr. Kaufmann Hall aus Warschau, I. in Nro. 210. Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Preuß aus Berlin, I. in Nro. 243. Brestauer Straße; Hr. Buchhalter Herbst aus Bromberg, Hr. Pachter v. Arnold aus Graß, I. in Nro. 391. Gerbergraße.

Of fener Arrest.
Ueber den Nachlas des in Zawady verstorbenen Pächters Wilhelm Heinrich Menmann, ist auf den Antrag der E ben und Gläubiger der Concurs eröffnet, und die Etunde der Eröffnung auf heute 12 Uhr. Mittags hiermit fesigesest worden.

Ge merben baber alle, bie an bem Gemeinschuldnerschen Rachlaß etwas an Gelbe, Effetten, Briefschaften ober Gathen hinter fich und in Berwahrsam ha-

## Areszt otwarty.

ing the principle of the rest of Ing.

artists from the not bent Lance

Nad pozostałością w Zawadach zmarłego dzierzawcy Wilhelma Henryka Neumanna został na wniosek Sukcessorów i Wierzycieli konkursrozpoczęty i godzina rozpoczęcia go w południe o 12. oznaczoną iest.

Wszyscy ci ktorzy massę pozosta-

ben, angewiesen, bavon nicht das geringste zu verabsolgen, vielmehr bergleichen sesort getreulich anzuzeigen, und
mit Vorbehalt ihres baran habenden Pfand = oder andern Rechts an unser Depositörium abzuführen; widrigenfalls die
geleistete Jahlung oder Ansantwortung
für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben
werden wird.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Gachen, welche sie verschweigen und guruchalten, haben noch außerdem zu gewartigen, daß sie ihres daran habenden Pfand- ober andern Rechts werden für verlustig erklart werden.

Posen den 14. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise belegene, zur Joseph v. Chlapowskischen Nachlaß=Masse gehörige Gut Lubiatowko soll auf drei nach einander folgende Jahre von Johannis 1827. an, an den Meistbietenden diffentlich verpachtet werden, und ist bierzu ein Termin auf den 19. Junic. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landzgerichts=Referendarius Jeisek in unserm Partheien=Jimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken ein=laden, daß die Pachtbedingungen jederzzeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen den 23. April 1827. Königl, Preuß. Landgericht. łości tey tyczące się pieniądze, rzaczy lub dokumenta posiadają, wzywaią się ninieyszem, aby z takowych nic nie wydawali, owszem t natychmiast sumiennie podali, i z zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych do naszego Depozytu złożyli, w innym bowidm razie uiszczona zapłata, lub wydanie za nienastąpione uważanemi będą, i ku dobru massy powtórnie ściągnionemi zostaną.

Posiadziąc takowe pieniądze lub rzeczy, któreby ciż zamilczeli lub zatrzymali, oprócz tego spodziewać się maią, iż swe do takowych maiące prawa zastawne lub inne utracą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Lubiatowko w Powiecie Szremskim położona, do pozostałości Józefa Chłapowskiego należąca, na lat trzy po sobie od Sgo Jana 1827 począwszy, naywięcey daiącemu publicznie zadzierzawioną bydź ma. Tym końcem termin na dzień 19. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszey izbie stron wyznaczony, na co ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietn. 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Chictal = Citation.

In dem Supotheken = Buche bes im Gnefener Rreife belegenen Gute Rarfewo Iften Untheile, find Rubrica III. Nro. 4. für bie Marianne v. Wobecta geb. v. Ezezapieca ro,833 Athlr. 10 Ggr. ein= getragen. Biervon bat Diefelbe mittelft Chenfunge-Urfunde vom 5. Mai 1802 Die Summe von 3333 Rible. 10 Sgr. ben Gebrücern Joseph und Frang v. Lu= bomeefi zu Tupadly übereignet. Untheil bes letteren ift feinem Bater Ba= lentin b. Lubomesfi durch Erbgangerecht jugefallen, und bon diefem wiederum fei= fem Cohn Joseph v. Lubumgefi cedirt worden, so daß der Joseph v. Lubomesti alleiniger Eigenthumer ber bemerkten Cumme von 3333 Mihlr. to Gar. ge= worden ift, und welche er mittelft Ceffione= Inftrumente vom 21. August 1826 fei= ner Chegattin Dictoria v. Lubomesta geb. v. Jaraczewska zu Tupadly abgetreten hat. Un biefe fann ber bei ber Dietribu= tion ber Raufgelber von bem verpfande= ten Gute auf ihre Forderung gefallene Betrag jedoch für jett nicht gezahlt werben, weil die Schenfunge = Urfunde ber Marianna v Wobeda geb. v. Szczanie= da vom 5. Mai 1.802 verloren gegan= gen ift. Es merben baber alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonflige Briefdinhaber, an jenes Dokument Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, ihre Rechte in bem auf den 4. Juli c. a. Bormits

Cytacya Edyktalna. W księdze hypoteczney dóbr Kursewa części I. w Powiecie Gnieżnieńskim położoney, zaintabulowane są, pod Rubr, III. Nro. 4 na rzecz Ur. Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey 10,833 Tal. 10 śgr. wspomniona Maryanna z Szczanieckich Wodecka aktem darowizny z dnia 5. Maja 1802. roku Józefowi i Franciszkowi braciom Lubomęskim z Tupadł summę 3333 Tal. 10 śgr. na własność oddała.

Cześć ostatniego przypadła prawem sukcessyi na oyca iego Ur. Walentego Lubomęskiego a przez tegoż na powrót synowi swemu Józefowi Lubomeskiemu odcedowaną zostala, tak iż Józef Lubomeski rzeczoney summy 3333 Tal. 10 sgr. sam tylko stal się włascicielem, a które on przez cessyą z dnia 21. Sierpnia r. 1826, malżonie swéy Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomęskiey z Tupadł odstąpił. Gdy przy dystrybucyi summy szacunkowéy przypadaiąca kwota na iey pretensya na teraz wyliczona bydź niemoże, ponieważ akt darowizny Maryanny z Szczanieckieli Wodeckiey z dnia 5. Maja 1802. r. zaginął, przeto zapozywa się ninieyszem wszystkich w ogólności, ktorzyby iako właściciele cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek za soba maiące pisma mniemaią mieć pretensye do wspomnionego dokumentu, iżby prawa swe w terminie

kagö um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Math v. Chelmickt hiefelbst anderaumten Termine nachzuweisen, widrigenfalls die obengedachte Schenkungs-Urkunde amortisiet, und der auf dieselbe distribuirse Kaufgelderbetrag von Karsewo an die Bictoria verehel. v. Ludomeska geb. v. Jaraczewska zu Tupadły gezahlt werden foll.

Gnefen ben 16. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 4. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Chełmickim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym wykazali, gdyż w razie przeciwnym wspomniony akt darowizny amortyzowanym i kwota z summy szacunkowej Kursewa nań dystrybuwana Ur. Wiktoryi z Jaraczewskich Łubomęskiej z Tupadł wyliczoną bydź ma.

Gniezno d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

In dem Hypotheken = Buche der im Großherzogthum Posen und dessen Ostrzes sower Kreise belegenen Kerrschaft Suspia cum attinentiis sind für die Geschwister v. Bartuchowski nach der von dem Besitzer der Herrschaft Slupia Adalbert von Psarsti und seiner Ehefrau Anna gedorene von Walewska, unterm 11. Juli 1799. andgestellten Obligation dem Recognitions = Schein vom 27sten August 1799. und 6. April 1804. sub Rubr. III. Nro. 6 und 10. überhaupt 22,666 Athlr. 16 ggr. nebst 5 proCent Zinsen eingetragen.

Diese Obligation nebst Recognitions= Schein ift verloren gegangen, und ber Gottlieb v. Wierzchlenski als Stiespater ber von Bartuchowskischen Geschwister, hat auf Amortisation dieser Documente angetragen. Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy maiętności Słupskiéy w Xięstwie Poznańskiém Powiecie Ostrzeszowskim położonéy, dla rodzeństwa Bartuchowskich podług wystawionéy przez Ur. Woyciecha i Annę z Walewskich małżonków Psarskich dziedziców maiętności teyże, obligacyi z dnia 11. Lidca 1799, tudzież zaświadczenia rekognicyjnego z dnia 27. Sierpnia 1799. i 6. Kwietnia 1804. summa ogółem Tal. 22,666 dgr. 16 wraz z prowizyą po 5 sta Rubr. III. Nr. 6 i 10 iest zapisana.

Obligacya ta i zaświadczenie rekognicyine zaginione zostały, a Ur. Bogumił Wiérzchleyski iako oyczym rodzeństwa Bartuchowskich dokumentów tychże domagał się umorzenia. Wzywamy przeto wszystkich którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub inni Es werden taber-alle diejenigen, welche an dieselve als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briessinhaber Anspruch zu haben vermeinen,
hierdurch vorgeladen, in dem auf den
23. Junic. vor dem Deputirten Herrn
Landzerichtsrath Auschte früh um 10
Uhr in unserem Gerichts = Locale anstehenden Termin zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls das Instrument amortisirt, die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen präeludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Krotoschin ben 12. Februar 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Szubinschen Kreise in der Stadt Erin unter Nro. 1. belegene, den Peter Ezerniachowiczschen Eheleuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2457 Athlr. 17 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gtäubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 30. Juli, ben 1. Oktober,

und ber peremtorische Termin auf

ben 12. December 1827. vor bem Herrn Landgerichts = Uffeffer Mors Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt.

do powyższych dokumentów pretensye mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 23. Czerwca r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w miey. scu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stanąwszy, pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie umorzenie instrumentu nastąpi, niestawaiący zaśzipretensyami swemi prekludowani zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą w mieście Kcyni, powiecie Szubińskim, pod Nr. 1. położona, do Piotra Czerniachowicza i tegoż małżonki należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 2457 śgr. 17 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca, dzień 1. Października termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9téy przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczone zostały. Besitzsähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig wachen.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Czerniaschowiczschen Eheleute unter der Warnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ansgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll,

Bromberg den 2. April 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise im Dorse Ofielek belegene, den Regierungs-Rath heldschen Erben zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, -welches nach der gerichtlichen Taxe auf 8.14 Athlr. 21 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf, den Antrag

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może. Zarazem zapozywaią się z mieysca niewiadomi Stanisław Czerniachowicz i
tegoż małżonka pod tą przestrogą,
iż w razie ich niestawienia się, nieruchomość więcey daiącemu będzie mu
nietylko przysądzoną, lecz że oraz
przy sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet
złożenia na ten koniec dokumentów,
nakazanym zostanie.

Bydgoszcz dnia 2. Kwietnia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Okupne szołectwo pod jurisdykcyą naszą w wsi Osielsku, powiecie Bydgoskim położone, do sukcessorów ś. p. Held Konsyliarza Regencyi należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 814 śgr. 21 d. 8 iest ber Erben Schulben hatber offentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 13. Juni, ben 18. Juli,

und ber peremtorische Termin auf

Den 17. Angust 1827 Morgens um 9 Uhr vor dem Herrn Referendarius v. Baczko allhier angesetzt.

Besikschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Zeden frei, und die etwa bei Ausnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 26. Marg 1827.

Ronigl, Preuß. Canbgericht.

ocenione, na żądanie sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Czerwca, dzień 18. Lipca,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Sierpnia 1827. zrana o godzinie 9. przed Ur. Referendaryuszem Baczko w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 26. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Nachdem über ben Nachlaß ber bier= felbst verftorbenen Theresia Dogiemska, wegen Unzulänglichkeit beffelben gur Be= friedigung der Glaubiger der erbschaft= liche Liquidations=Prozeff eroffnet worden, fo haben wir zur Liquidirung und Berificirung der Unforderungen einen Termin auf den 25. Mai c. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesetzt, und laben alle etwanigen unbefannten. Glaubiger vor, in demfelben perfonlich ober burch julaffige mit Bollmacht ver= sehene Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche an die Liquidations-Maffe anzumelden und beren Richtigkeit nach= zuweisen, widrigenfalls fie aller etwani= gen Vorrechte verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Gläubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnesen den 15. Februar 1827. Konigl. Preußisches Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością Teressy Odziemskiey tu w mieyscu zmarléy, dla niewystarczenia takowey na zaspokoienie wierzycieli, sukcessyinolikwidacyiny process otworzonym został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 25. Maia r.b. zrana ogodzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann. Zapozywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na takowym osobiście lub przez Pełnomocników w pleni potencyą opatrzonych i prawnie do tego umocowanych, stawili, pretensye swe do massy likwidacyinéy zameldowali i rzetelność tychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym utracą wszelkie swe prawa pierwszeństwa, i z pretensyami swemi, li tylko. do tego coby się po zaspokoier nie zgłoszonych się Wierzycieli z massy ieszcze pozostać mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 15, Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Mro. 115. des Posener Intelligenz Blatts.

in the application of their momentary infrared a meritaline carrie

Befanntmadung.

sec 2 era i i i veneriamo do perenta poden i ko de Edo y secora, pino pin anaydura. Ina recount ten way want

Jusolge Auftrage des Königl. Landgerichts zu Meserich soll der Neubau des
herrschaftlichen Viehstalles zu Muchocie,
und des Schaafstalles in Rattan, an den Mindestsordernden in Entreprise ausges than werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 29. Mai c. in loco Ruchocie angesetzt, zu welchem wir Unternehmungsfähige hierdurch mit dem Vemerken einladen, daß die Ansschläge der resp. Bauten jeder Zeit in uns sererRegistratur eingesehen werden können.

Wollstein den 2. Mai 1827.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

sudaney, one hidey kuntenia chad

mongogal waywany. Praydormuia

sayda a Tara-dardega exam a shyar

Befanntmachung.

pracyraana beemože.

Im Termine den 16. Mai c. Bormittags um 9 Uhr follen in Nakwitz mehrere, dem basigen Dominio gehörige Brandwein-Brennerei-Utensissien, worunter zwei kupferne Brandweinblasen nebst Zubehör, ein Braukessel ze., deren Werth tarmäßig auf 436 Athle. 15 Sgr. angeObwieszczenie.

Stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, budowa nowey obory dworskiey w Ruchocicach i nowey owczarni w Rataiach, naymniey żądaiącemu publicznie w entrepryzę wypuszczoną być ma. Celem tym wyżnaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 29. Maiar. b. przed południem o godzinie 10. w Ruchocicach, na który ochotę podięcia się budowy tey maiących, ninieyszem z tem nadmieniem wzymamy, iż anszlagi każdego czasu w registraturze naszey przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d. 2. Maia 1827.

mine and annual property of

the most one out. Indentally standardness

grow from bell mad enumeration markets than

Król, Pruski Sąd Pokoju.

### Obwieszczenie.

Dnia t 6. Maia przed południem o godzinie otéy, maią być sprzedane w Rakoniewicach, publicznie naywięce daiącemu, należące do browaru i gorzalni tamecznego Dominii różne utensilia, których wartość podług taxy Tal. 436 sgr. 15 wynosi, i

geben ift, an ben Deifibietenben berfauft werden, zu welchem wir zahlungsfähige Rauflustige hierdurch einlaben.

Wollstein ben 29. April 1827.

Ronigl. Preug. Friedensgericht. Nichel her cap a Title of Selection in

pomiędzy któremi 2 miedziane garnce z przynależytościami do palenia wódki i kociol do warzenia piwa się znayduią. Na termin ten wzywamy przeto ochotę kupna maiących i do zapłaty zdołnych.

Wolsztyn d. 29 Kwietnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. and the state of t

ANT VIOLENCE OF THE PARTY OF TH

Subhaffations = Patent. Patent subhastacyiny.

hiefelbst unter Dro. 46. belegenen, auf 195 Rthlr. gewürdigten Saufes, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen peremtorifchen Bietungs = Termin auf den 23. Juli c. fruh um 9 Uhr in unferer Gerichtoftube angefett, wogu wir Ranfluftige einlaben. Der Bufchlag wird erfolgen, wenn feine gefetlichen Sinberniffe eintreten. Die Zare fann gu jeder Zeit bei und eingesehen werden.

Rogasen den 28. April 1827. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

The state of the state of the state of

w standard the street of the view of acount pater for to he

countries in the print of the second with the

with a state of the state of the

Bufolge Auftrage bee Konigt. Landge= W skutek polecenia Król. Sądu richte zu Dofen haben wir zum offentli= Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznachen Berfauf bes Maurer Brzefinskijchen, czylismy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania domu mularzy Wrzesinskich pod Nr. 46. tu polożonego, ua 195 Tal. ocenionego, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 23. Lipca c. zrana o godzinie 9. w izbie naszey sądowey, na który kupienia chęć maiących wzywamy. Przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogozno d. 28. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. naturals to a time below in Species with

abicutacement duarticulture allen, borune her a major to restorate the control of the rest Street areas of the street of

### Stedbrief.

Der Einlieger Peter Mikulöki aus Strzelno, welcher wegen Diebskahls arsteirt war, ist auf dem Transporte von Inowraciam nach Barcin am 11. d. M. entsprungen.

Sammtliche resp. Civil- und Militair-Beherden werden bienstergebenst ersucht, auf den unten naher bezeichneten Flüchtling aufmerksam zu senn, denselben, wenn er habhaft gemacht werden kann, sofort zu arretiren, und dem unterzeichneten Juguistoriat mittelst Transports abliefern zu lassen.

Gignalement.

Der Mikulöki, zu Strzelno wöhnhaft, 55 Jahr alt, 5 Fuß groß, katholischer Religion, hat braunes Ropfhaar, braune Augenbraunen und braunen Bart, runzbes Cesicht, gesunde Gesichtöfarbe, und ist besonders dadurch kenntlich, daß er einen bedeutenden Bruch hat.

Befleidet war derselbe

- a. mit einer blautuchenen zerlumpten Jacke, an ber einige metallene Ands pfe befindlich;
- b. einem Paar grautuchenen alten Beins fleibern;
- c. einer grautuchenen alten Weffe;
- d. einem schwarzleinenen Saletuch;
- e. einem alten runden Filghut;
- f. ein Paar orbinairen Stiefeln. Koronowo ben 25. April 1827.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

### List gonczy.

Piotr Mikulski komornik z Strzelna, który o kradzież został przyaresztowany, zbiegł na transporcie między Inowrocławiem i Barcinem na dniu 11. miesiąca bieżącego.

Wzywaią się wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiega poniżey dostatecznie opisanego śledziły, go w razie zdybania natychmiast przygresztowały i podpisanemu Inkwizytoryatowi dostawiły.

#### RYSOPIS

Mikulski w Strzelnie zamieszkały, liczy lat 55 wieku swoiego, wysznaie wiarę katolicką, iest pięć stop wysoki, ma ciemny włos, podobne brwi i brodę, okrągłą twarz, cerę twarzy zdrową i iest obciążony rupturą.

Odzież zbiega składała się:

- a. z kurtki podartéy z sukna granatowego, przy któréy znaydowały się guziki matalowe;
- b. z spodni starych z sukna szarego;
- c. z kamizelki podobnéy;
- d. z chustki na szyi z płotna czar- nego;
- e. z kapelusza starego;
- f. z bótów ordynaryinych.

Koronowo d. 25. Kwietnia 1827.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bei meiner Zuruckfunft von Leivzig empfehle ich die neusten Moden=, Bast=, Reicktroh=, Strohhute, und seidene Hausben für Damen in Blonden, Tull und Kanten, feine Pariser Bander, Blumen und Ballkleider, französische Schleier und Tücher in Blonde und Flor; Handschuhe n. f. w. im neusten Geschmacke und in den vorzüglichsten Modesarben.

ages to be designed and a second of south

england, symmetricalism alogi

the standard of the standard of

of a land user searchest a se

D. Tyc, Posen Bredlauer Strafe. Niżey podpisana poleca się Szanowney Publiczności ze swemi nowo z Lipska przywiezionemi towarami, iako to: naymodnieysze materyalne, ryżowe, słomianne, łyczkowe kapelusze; blondynowe i tulowe czypki, Paryzkie kwiaty; piękne wstąszki; suknie balowe, francuskie, blondynowe chustki gazowe; chusteczki, rękawiczki i tym podobne. W. Tyc,

w Poznaniu na ulicy Wrocławskiey.

A STATE OF THE STA

Party Sales State Sales Sales

and the state of the second of

Androth Park Burray And

Sonntag den 13. Mai ist Gartenmusik im Schilling, und wird bei gunftiger Witterung alle Sonntage fortgesetzt.